## N= 87+

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 11. April 1827.

### Angekommene Fremde vom 8, April 1827.

Hr. Pachter Storassewsti aus Stawiann, Hr. Erbherr Zychlinski aus Szysyno, Hr. Erbherr Dobrzycki aus Chocicza, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Kunstshandler Rocca aus Halle, Hr. Negociant Jaurdain aus Paris, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Woscijewek, I. in Nro. 243. Breslauer Straße; Hr. Lehrer Mazierski, Hr. Studiosus Brachvogel, Hr. Portd'epée-Kahnrich Wedelstadt und Hr. Pord'epée-Fähnrich Gener, sammtlich aus Berlin, I. in Nro. 136. Wilhelmssertraße.

#### Den 9. April.

Frau Dekonomie = Inspektorin Hausmann aus Schlieben, Frau Gutöbesiterin v. Zychlinska aus Szrodorowo, I. in Nro. 99. Wilbe; Hr. Einwohner Mikorski aus Lipno, Hr. Graf Bninski aus Gutowy, I. in Nro. 1. St. Markin; Hr. Erbeherr Stablewski aus Kolaczkowo, Hr. Pachter Stablewski aus Karnowo, I. in Nro. 116. Breitestraße; Hr. Kaufmann Jonas aus Lissa, Hr. v. Hopfner, Lieutenant und Adjudant aus Glogau, I. in Nro. 99. Wilbe; Hr. Gutsbesiger Rokoszeski aus Golaszyno, Frau Gutsbesigerin v. Trabezynska aus Golino, I. in Nro. 187. Wassenstraße; Hr. Kondukteur Hrt, beide aus Breslau, I. in Nro. 384. Gerber-Straße.

Subhaftations = Patent.

Das unter Mro. 1 zu Gramsborf bet Rogasen belegene, auf 6425 Athlr. im Jahre 1826. abgeschäfte, ben Jacob Rlawitterschen Erben zugehörige Freisschulzengut, soll auf Antrag eines Nealzgläubigers öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden.

hierzu find die Licitationstermine auf 'ma.

ben 17ten Mai,

Den 18ten September c.,

Vormittags um 9 Uhr, wovon der leiste peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Assessor Mandel in unserem Partheien= Zimmer angesetzt, zu welchem Kaussu=stige und Besitzsähige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern, daß die Tare und Bedingungen jederzeit in der Registratur eingesehen werden können, und daß jeder Vietende eine Caution von 500 Athlr. daar oder in Pfandbriesen erlegen muß.

Posen den 12. Februar 1827. Ronigh Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Solectwo od zaciągu wolne pod No. 1. Gramsdorf pod Rogoźnem położone, na 6425 Tal. w roku 1826 oszacowane a do Sukcessorów Jakóba Klawitter należące, na wniosek iednego z Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 17. Maia, dzień 17. Lipca, dzień 18. Września r. b.,

z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszey izbie stron przed południem o godzinie otey wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących i kwalifikowanych z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w każdym czasie w Registraturze przeyrzane bydz mogą, i że licytujący kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Auf den Untrag einiger Real = Gläubi=
ger, follen die im Schrimmer Kreise be=
legene Kitter=Güter Jowiec, bestehend
aus Klein= und Groß= Iowiec, und der Haulanderei Pecna, im Jahr 1824. auf 70,903 Athle. 11 fgr. 4½ pf. gerichtlich abgeschäht, meistbietend verkaust werden.

Die Bietungs-Termin fteben auf den 31. Januar 1827, ben 1. Mai 1827. und den 31. Juli 1827. Vormittage um q Uhr, von welchen ber Lette peremtorisch ift, bor bem Land= Gerichts = Affesfor Rapp in unserm In= ffructions = Bimmer an. Rauf = und Be= fitfahige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder in Perfon, ober burch gesetzlich zuläfige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und Bu gewärtigen, bag ber Buichlag an ben Meifebietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme Bestatten. Zugleich wird die ihrem Auf= enthalte noch unbefannte Real=Glaubi= gerin Majorin von Lazaref Rudfichts ber für fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution von 500 Rthlr. unter der Bermarnung vorgelaben, bag ber 3u= fcblag biefer Guter bem Meiftbietenben nach gerichtlicher Erlegung des Raut= schillings nicht nur ertheilt, sondern auch Die Loschung sammitlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Iłowiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Małego Iłowca, niemniey olędrów Pecna składaiące się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 śgr. 4½ fem. sądownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień

31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827,

przed południem o godzinie 9tey z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego

wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowaney dla niey pod Nubr. III. liczby 19. kaucył w ilości 500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna pretii nie tylko nastąpić ma, ale też wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mia-

baß es zu biesem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen den 14. September 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Watent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotosyner Kreise in der Stadt Iduny sub Nro. 74. belegene, dem Samuel Galewski zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der Angabe des Besitzers auf 300 Athlir. gewürdigt worzben ist, soll auf den Antrag der Gläubiger und des Besitzers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 26. Maia. c. vor dem Herrn Landgerichts-Reserrendarius Scholz Morgens um 9 Uhr alhier angeseist.

Besitz = und zahlungsfähigen Käufern wird biefer Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anspuzzigen.

Krofoschin ben 15. Februar 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w mieście Zdunach
Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem
74 położone, do Samuela Galewskiego należące wraz z przyległościami,
które podlug podania posiedziciela
na 300 tal. ocenionem zostało, na
żądanie Sukcessorów i posiedziciela,
publicznie naywięcey daiącemu
sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień
26. Maia r. b. zrana o godzinie
9. przed Deputowanym W. Scholz
Referendaryuszem tu w mieyscu
wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże, zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Koniglichen Intendantur des 5ten Armee-Corps werden alle diejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Cassen der nachbenannten Truppentheile und Garnison-Verwaltungen, als:

1) des isten Bataillons 18. Infanterie-Regiments in Rawicz,

2) des bier garnifonirenden Fufilier= Bataillone beffelben Megimente,

3) des iften Bataillons 19. Landwehr= Regiments ju Liffa,

4) bes 7ten Husaren = Regiments paselbst,

5) bes 3ten Bataillons 3ten Garbe-

6) bes Magistrate ju Liffa aus beffen Garnison = Berwaltung,

7) bes Magistrats zu Koften aus beffen Garnifon = Berwaltung,

8) bes hiefigen Magiffrats aus beffen. Garnifon = Berwaltung, und

9) bes Magiftrate zu Rawicz aus beffen Garnifon = Berwaltung,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für den Zeitraum vom Januar bis Ende Descember 1826. Ansprüche zu haben verzweinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf den 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Auscultator Strempel in unserem Justructions=Zimmer angesetzten peremtorischen Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zufässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche ges

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Król. Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych i Instytutów garnizonowych, iako to:

1) pierwszego Batalionu piechoty w Rawiczu;

2) tu konsystuiącego Batalionu fizylerów tegoż półku;

3) pierwszego Batalionu 19. pułku obrony kraiowey w Lesznie;

4) siodnego półku huzarów tamże;

5) 3go Batalionu trzeciego pułku gwardyi obrony kraiowey;

6) Magistratu w Besznie z tegoż administracyi garnizonowey,

7) Magistratu w Kościanie z tegoż administracyi garnizonowey;

8) tuteyszego Magistratu z tegoż zarządzania garnizonowego, i

g) Magistratu w Rawiczu z tegoż zarządzania garnizonowego;

z iakiegokolwiek prawnego źródła za czas od Stycznia do końca Grudnia 1826 roku pretensye mieć mniemaią, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Auskultatorem Strempel w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili się, i pretensye

hbrig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß die Ausbleibenden nicht nur mit ihren Forderungen an die gedachten Kaffen präcludirt werden, sons dern ihnen auch deshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, und sie blos an die Person dessenigen, mit dem sie contrathirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen, und sie nicht befriedigt hat, wers den verwiesen werden.

Fraufiadt ben 19. Februar 1827.
Ronigt. Preuf. Landgericht.

swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący nietylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi będą, ale im też w tey mierze wieczne milczenie nakażane zostanie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy, ich nie zaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 19. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Berichtsbarfeit im Frauftadefchen Rreife, z Meile von diefer Kreisstade, a Meilen von Glos gan, 3 Meilen von Liffa und 12 Meis len von Pofen belegene, gur Riemels fer Ernft Carl Gottlieb v. Endischen erbichaftlichen Liquidations : Maffe ges Borige abeliche Gut Stare Drzewce ober Mit Driebis zweifen Untheile, auch ber Miebere Unebeil genannt, welches nach, ber gerichtlichen Taxe auf 10,458 Rel. 18 Ggr. 9 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber v. Luckefchen Benefigial Erben und Real, Glaubiger im Wege ber norhwendigen Gubbas fation offentlich an ben Deiftbietenben

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, mile od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania polożone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt-Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 sgr. g fen. ocenione zostały, na wniosek beneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maią i termina licytacyine na

berkauft werben, und bie Bietungs-

ben 2ten April 1827, ben 2ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

ben been Dkevber 1827, bor dem Deputirten Landgerichte Rath Herrn Gabe bierfelbst angesetzt. Bessischigen Raufern werden viese Termine mit der Nadyricht bekannt gesmacht, daß in bem letten Termine das Gut dem Meisibirtenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesestliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fieht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die erwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unsferer Regiffragur eingesehen werben.

Fraustadt ben 23, Oktober 1826. Ranigl, Preuf. Landgericht.

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca,

i zawity termin na

dzień 6. Października 1827. Przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania maiących kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszłe omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć

možna.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Wir haben auf den Antrag der Real= Gläubiger zur öffentlichen Verpachtung des im Kröbener Kreise belegenen, dem themaligen Polnischen Brigade=General Herrn Johann Nepomucen v. Uminski gehörigen Guts Smolice von Johanni 1827 bis dahin 1830 unter den bishe= Obwieszczenie.

Za wnioskiem Wierzycieli realnych dobra Smolice JW. Jana Nepomucena Umińskiego byłego Generała Brygady Woysk polskich
dziedziczne, położone w Powiecie Krobskim w terminie dnia 2.
Czerwca r. b. przed W. Voldt
Sędzią Ziemiańskim zrana o godzi-

rigen Bedinaungen, die in unserer Registratur eingeschen werden konnen, einen Termin auf den 2. Juni c. vor dem Deputirten Landgerichts-Aath Boldt Bormittags um 9 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer hieselbst angesetzt, und las den dazu Pachtlustige ein.

Frauftatt ben 15. Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nie gtéy w izbie intrukcyjnéy podpisanego Sądu oznaczonym w 3letnią puszczone będą uzierzawę, a to od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1830 roku, i przy otrzymaniu teraznieyszych warunków, które w Registraturze przeyrzeć można.

Ochotę do podięcia téy dzierzawy maiących na oznaczony termin

ninieyszém zapozywamy.

Wschowe d. 15 Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Guter = Derpachtung.

Zur anderweiten Berpachtung des im Krobener Kreise belegenen, zur Franz v. Garczynökischen Concurd Masse gehörigen Guts Taradowo nebst Zubehör im Wege der öffentlichen Licitation von Joshand 1827 bis dahin 1830 sieht ein Termin auf den g. Juni c. früh um guhr vor dem Deputirten Landgerichts Math Schmidt in unserm Instruktions Zimmer hieselbst an. Dies bringen wir Vachtlussigen mit dem Bemerken zur Kenntnis, daß die Bedingungen der Pacht in unserer Registratur eingesehen weiden können.

Frauffadt den 19. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

cicy liebaking w remma costs

thicy . W song .d parmiss.

Wydzierzawienie dóbr.

Do wydzierzawienia dóbr Szkaradowa z przyległościami w Powiecie Krobskim położonych, a do massy konkursowéy Franciszka Garczyńskiego należących od Sgo Jana 1830 r. w drodze publiczney licytacyi wyznaczony został termin na dzień 9. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed Wnym Schmidt Sędzią Ziemiańskim w izbie Instrukcyjnéy Sądu podpisanego, o czém ochotę do podięcia téy dzierzawy maiących zawiadomia się z nadmieniem, iż warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 19. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Befanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subbastations-Vatente, das in dem Bomster Kreise gelegene, dem Kastellane Joseph b. Krzyzanowski gehörige, auf 59,215 Mthle. 7 sgr. gerichtlich taxirte adliche Gut Auchocice nebst Zubehör, in den

am 2. Mårz, am 9. Juni, am 15. Septbr.,

hier an der Gerichtsstelle anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden im Wege der Execution verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur ein=

gefeben werben.

Meferig ben 2. October 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczusie.

Podłung wywieszonego tu patenta subhastacyinego, będą dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi należące i sądownie na tal. 59215 śgr. 7 ocenione, publicznie drogą exekucyi przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze na szey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der judische Kaufmann Samsohn Joseph Cohn zu Bomst und bessen verlobte Braut, die Sara Marcuse, haben nach einem vor Einschreitung der Ehe errich= teten Bertrage die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, weldes den bestehenden Vorschriften gemäß Obwieszczenie.

Kupiec żydowski Samsohn Jozef Cohn z Babimostu i oblubienica iego Sara Markuse, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek układu przed zawarciem związków malżeńskich zdziałanego, wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszém, stósownie

jur bffentlichen Kenntnif gebracht wirb. Meserit ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

do exystuiących przepisow prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1827. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die in ber Saulanderei Alt = Borwerk bei Tirschtiegel, Meferiter Rreifes, sub Nro. 1. belegene, bem Martin Geiffert gehörige und auf 593 Rthlr. gerichtlich abgeschätzte Wirthschaft, foll auf ben Un= trag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden in bem dazu auf den 26. Mai a. c. Vormittags um 10 Uhr hier anstehenden peremtorischen Dietungs= Termine verfauft werden.

Raufluftige, Befitz und Zahlungefa-

bige werben hiezu eingelaben.

Meferig ben 22. Februar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Marcina Seyfert pod Nr. 1. w starym folwarku (Alt-Vorwerk) pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim położone, sądownie na 593 Tal. ocenione, ma bydź na wniosek Wierzyciela w terminie dnia 26. Maia r. b. przed Assessorem Ur. Gieseke w naszéy izbie sądowey odbyć się maiącym, publicznie naywięcey daiącemu przedanel

Ochotę kupienia maiących do posiadania i zapłacenia zdolnych wzy. wamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 22, Lutego 1827. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

Chictal=Citation. 1818. verstorbenen Gutebesitzer Gabriel zmarlego, zostal iud przez podpiea-

Zapozew Edyktalny. Nad pozostałością Gabryela Gzow-Ueber ben Rachlag bes am 17. Mai skiego na dniu 17. Maia 1818. roku von Gzowski, ist bereiks von dem unterzeichneten Landgericht durch das Decret von 14. Januar 1822, der erbschaftsliche Liquidations = Prozes erbsnet worzen. In dem Hypotheken = Buche des zur Masse gehdrenden im Mogisnoer Kreise belegenen Guts Gembice ift sub Rubr. IH. Nro. 5 eine Forderung von 783 Rthir. 16 ggr. 9 pf. für die Vrisgitta v. Kobkelska eingetragen.

Da die Inhaberin diefer Poft, bereits im Jahre 1786. in Strzelno geftorben, und ber Aufenthalt ihrer Erben nicht befannt ift, fo werden diese hiermit vorgeladen, in bem gur Unmelbung auf ben 30ffen Juni c. Bormittage um 9 Uhr bor Dem Berrn Landgerichterath Jefel in un= ferem Gerichte-Locale anberaumten Zer= mine, entweder in Perfon ober burch gefetglich zuläffige Bevollmachtigte (wozu ihnen im Fall ihrer Unbefauntschaft, Die hiefigen Juftig-Commiffarien Gobesti und Wilde in Vorschlag gebracht werden) zu erscheinen, widrigenfalls fie ihrer etwa= nigen Borrechte verluftig erklart, und mit ihrer Forderung an dassenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnefen den 15. Mary 1827.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

ny Sąd Ziemiański decyzyą z dnia 14. Stycznia 1822. roku process sukcessyjno likwidacyjny otworzonym.

W xiędze hypoteczney dobr Gembie do massy należących w Powiecie Mogilinskim położonych, iest pod-Rubryką III. Nro. 5. dług w Ności 783 Tal. 16 dgr. 9 fen. dla Ur. Brygitty Kobielskiey zaintabulowanym.

Gdy włascicielka tey kwoty ieszcze w roku 1786. w Strzelnie z tego tu zeszla świata, i pobyt iéy sukcessorów nie iest wiadomym, przeto tychże n nieyszem zapozywamy, aby się w terminie do podania i udowodnienia długu swego na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Izbie posiedzeń Sądu tuteyszego. albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego (na krórych im w razie nieznajo. mości z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Sobeski, Lydtke i Wilde nastręcza się) stawili, gdyż. w razie przeciwnym, z prawami swego pierwszeństwa za pozbawionych, uznani, i z długiem swym, do tego tylko, coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnver Kreise belegene, zur Bongsventura v. Boruckischen Nachlaß=Masse gehörige Gut Konowo nebst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 38,430 Athle. 8 sgr. 9 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Zer= mine auf

ben 3. Januar k. J., ben 31. Marz k. J, und ber peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1827,, vor dem Herrn Landgerichts Mischentrop Morgens um 9 Uhr allhier angeseht, zu welchem besithfähige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Jugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als: die Alexandrine geborne von Trzcinska, Imo voto v. Borucka, Ildo voto von Miroslawska, die Catharina v. Borucka verehelichte v. Prusinowska und die Salomea von Borucka verehelichte Mirosklawska, hierdurch bskentlich vorgetaden, ihre Rechte in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Weistbietenden der Zuschlag ertheilt, und

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostałości niegdy
Bonawentury Boruckiego własne,
które według landszastowey taxy na
38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się
wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p.,

termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Rib-bentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się ptzyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu sum-

nach geschehener Jahlung bes Kaufgelsbes die Loschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Dostumente erfolgen wird.

Onefen ben 10. August 1826. Ronigl. Preus. Landgericht.

my szacunkowéy, wymazanie ich długów bez produkowania dokumentów do tychże sciągaiących się nastapi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Wagrowiecer Kreise belegene, dem Gutsbestiger v. Daleszynöfi zugehözrige Gut Chociszewo soll auf den Antrag der Realgläubiger auf trei Jahre, nam-lich von St. Johanni 1827 bis dahin 1830 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu ist ein Termin auf ben 21. Juni c. 2. vor dem Landgerichts-Math v. Potrikowski Morgens um 9 Uhr hiesfelbst angeseist worden, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Guefen ben 8. Mary 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

in the state of the state

SETTING THE WAR AND AND THE THE

Obwieszczenie.

Wieś Chociszewo w Powiecie Wągrowieckim położona Ur. Daleszynskiego własna, na domaganie się realnych Wierzycieli na 3 lata od Sgo Jana 1827 aż do tegoż czasu 1830 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywa się.

Gniezno d. 8. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

13 12 12 to horse at another the ten should be to the end

Ebictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Candgerichte werben alle biejenigen, welche an bie Umte-Caution bes Bulfe-Executor Rlatt gu Schubin Unfpruche gu haben vermei= nen, zu dem auf ben 6. Juni 1827. Bormittage um 9 Uhr in unserem In= ffrustione = Zimmer bor bem Geren Canb= Gerichte = Muscultator b. Lasfomsti anffebenden Termine mit dem Auftrage bor= gelaben, entweder in Perfon ober burch gesettlich julaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, und ihre etwanigen Unfor= berungen aus ber Dienft = Zeit bes Klatt glaubhaft nachzumeisen, midrigenfalls fie mit benfelben an die gedachte Umte-Caution prafludirt, und an die Verfon bes 20. Klatt lediglich verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 22. Januar 1827. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowéy Exekutora Klatt w Szubinie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaia, ażeby się w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana w izbie naszéy instrukcyiney przed Ur. Lasko. wskim Auskultatorem Sądu Ziemiań. skiego wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Klatt wiarogodnie udowodnili, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kaucyi urzędowey prekludowani i tylko do osoby Klatta odesłani zostana.

Bydgoszcz d. 22 Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Patent.
Die unter unserer Gerichtsbarkeit im
Frankadtschen Kreise belegenen abelichen Güter Koronomo und Goniembice, wovon das erstere, bestehend aus dem Dorse
und dem Borwerke Koronowo, auf 12,420
Athlr. 22 Sgr. 6 Pf., und das letztere,
bestehend aus dem Dorse und Borwerke

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Koronowo i Goniembice pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Wschowskim położone, z których pierwsze składaią się z wsi i folwarku Koronowana 12420 Tal. 22 sgr. 6 fen., a ostatnie składaiące się z wsi i folwarku Soniembice und bem Vorwerke Wienica, auf 18,180 Athlir. 5 Sgr. nach der geseichtlichen Taxe gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbicztenden verkauft werden, und die Bieztungs-Termine sind auf

den 30. Juni, ben 29. September 1827 und der pereintorische Termin auf

ben 2. Januar 1828 vor bem Herrn Landgerichts=Math Gresger Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstückt dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Nebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen, und kann die Taxe zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden. Zugleich wersden die ihrem Aufenthalte nach undeskannten Realgläubiger, als:

Der Franz v. Chelfowski, fur welchen ber Pfandbesitz ber Guter Koronowo wegen ber gleichfalls intabulirten Forberung von 9833 Athlr. 10 Sgr. eingetragen steht;

2) die Josepha v. Dzierzanowska, für welche auf Goniembice 4000 Fl. eingetragen stehen, so wie

5) bie Conftantia b. Bieleniewsta, fur

Goniembice, niemniey folwarku Wienica na 18,180 Tal. 5 sgr. według taxy sądowey locenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Czerwca, dzień 29. Września 1827., termin zaś peremtoryczny na dzień 2. Stycznia 1828.,

zrana o godzinie gtéy przed Wnym Gregor Sędzią Ziemiańskim w miéyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwołą. W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, i można taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć.

Na koniec z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako:

1) Ur. Franciszek Chelkowski, dla którego posiadanie zastawne dobr Koronowa względem również zaintabulowané pretensyi 9833 Tal. 10 śgr. iest zapisane,

2) Ur. Józefa Dzierzanowska dla którey na Goniembicach 4000 Zlt. są zaintabulowane, również melde auf eben tiefe Guter 1000 Rtblr. intabulirt find,

zur Wahrnehmung ihrer Aechte mit bem Bemerken vorgeladen, daß ihnen in ber Person des Justig-Commissarius Douglas ein Mandatar von Amedroegen zugeord= uet worden.

Franftadt ben 15. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Offrzeszowschen Kreise im Dorse Pioztrowko unter Nro. 17. belegene, ben Carl und Marianna Marezemekischen Steleuten gehörige Grundstück nebst Zuzbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 499 Kthlr. 27 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erzben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 27. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarins Scholz Morzaens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz und zahlungefähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufsnahme der Taxe borgefallenen Mängel

anzuzeigen.

Krotofchin ben 5. Marg 1827. Koniglich Preuß, Landgericht.

3) Ur. Konstancya Zieleniewska dla któréy na tychże dobrach 1000 Tal. są zapisane,

dla dopilnowania przw swoich z tym nadmienieniem się zapozywaią, iż im w osobie Ur. Kom. Spraw. Douglas, Mandaryusz z urzęda przydany został.

Wschowa d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostająca we wsi Piotrowku Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 17. położona, do Karóla i Maryanny malżonków Marczewskich należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 499 Tal. 27 śgr. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 27. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem zrana o godzinie 9. tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 5. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskia

#### Chictal = Citation.

In bem Supothekenbuche ber im Defe= riger Rreife belegenen ablichen Serrichaft 3bafchin ober Bentschen ift Rubr. III. Dro. 14 eine Protestation fur ben Frang Przeuski wegen einer am 1. Mai 1797. auf ben Grund bes im Jahr 1739. er= gangenen Decrets bes Tribunals gu De= trifau angemelbeten von bem vorigen Gi= genthumer bem Rittmeifter Stephan von Garcannoti aber bestrittenen Realforde= rung von 1500 Rthlr. ober 9000 Gul= ben polnisch und Rubr. III. Mro. 19. eine Post von 56 Athlr. ober 336 Gulben fur einen gewiffen Mener ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Gigenthumern, Anton, Frang Stephan und Nepomucen v. Garczynski anerkannt worben, eingetragen.

Die jetzigen Eigenthumer ber verpfandeten Herrschaft Ventschen, die Erben des
verstorbenen Rittmeister Stephan v. Garczynski behaupten, daß beide Schuldposten bezahlt sind, und haben deren
Lbschung in Antrag gebracht. Da sie aber die betreffenden Quittungen und resp. Ldschungs = Konsense beizubringen nicht im Stande sind, ihnen auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder deren Erben unbekannt ist, so verlangen sie bsfentliche Vorladung.

Dem gemaß forbern wir ben Frang Przeusti, fo wie ben Meyer, ihre etwa= Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney maietności Zbaskiey poniemiecku Bentschen zwaney w Powiecie Międzyrzeckim leżacey, zahipotekowano w rubryce III Numerze 14 protestacya na rzecz Ur. Franciscka Przeuskiego, wzglę. dem pretensyi realnéy Talarów 1500 czyli Złotych polskich good wynoszącey dnia 1. Maia 1797 r. na mocy dekretu Trybunału Piotrkowskiego z roku 1739 zameldowanéy, a przez byłego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznanév. W teyže rubryce Numerze 19. zahipotekowano na rzecz pewnego Meyer bez bliższego oznaczenia talarów 56 czyli złotych polskich 336. Owczasowi dziedzice, Antoni Franciszek, Stefan i Nepomucen Gar. czyński przyznali summę ostatnią.

Teraźnieysi dziedzice zastawioney maiętności Zbąszyńskiey a Spadkobiercy zmarłego Stefana Garczyńskiego Rotmistrza, twierdząc, iż te obydwie summy dłużne zapłaconemi zostały, wnieśli o ich wymazanie.

Niebędąc atoli w stanie przystawienia kwitów zezwoleń na extabulacyą, i niewiedząc o mieyscu zamieszkania rzeczonych Wierzycieli lub ich Sukcessorów, żądaią zapozwania ich publicznie.

nigen Erben, Ceffionarien, ober biejeni= gen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit auf, in bem auf ben 21. Juli c. Bormittags um o Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor herrn Giefecte bier an der Gerichte = Stelle an= gesetten Termine, entweder perfonlich ober durch gesetlich gulaffige Bevollmach= tigte, wozu wir ihnen die hiefigen Juftig= Commiffarien Sunte, Roftel und Wolny in Borfchlag bringen, ju erscheinen, und ibre Unfpruche geltend gu machen, wi= brigenfalls fie damit pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch bie Lofchung jener Woffen ohne Weiteres verfügt werben.

Meferit ben 8. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera lub ich Spadkobierców, Cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie dnia 21. Lipca r. b. wizbie naszéy stron, o godzinie gtéy zrana przed Delegowanym Assessorem Gieseke osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke, Roestla i Wolnego proponuiemy, stawili i pretensye swe usprawiedliwili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni, wieczne im w tév mierze milczenie nałożoném i extabulacya sum rzeczonych nakazana będzie.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es find nachstehenbe Sachen beim Berfauf berfelben

1) ber Marianna Pawlowska aus Pubewig hiefigen Kreifes,

a) ein silberner vergoldeter Egloffel nebft bergleichen Gabel;

2) bem Tagelbhner Stanislaus Rorzeniewski aus Targowa Gorka hiefigen Rreifes,

b) zwei Stud hausleinwand, 20 El= len enthaltend;

3) bem aus Grodziszezko hiefigen Kreises ein goldenes Kreuz mit ber Inschrift

Obwieszczenie.

Przy sprzedaży odebrano następuiące rzeczy, iako to:

1) Maryannie Pawłowskiey z Pobiedzisk tuteyszego Powiatu,

a. śrebrna łyżka stołowa wyzłacana niemniey takież grabki,

2) Wyrobnikowi Stanisławowi Korzeniewskiemu z Targowey Górki także Powiatu tuteyszego

b) dwie półki płótna domowego około 20 łokci zawieraiące,

3) z Grodziszczka Powiatu tutey-

Virtuti Militari Anno 1792. pro Rege et Patria

abgenommen.

Die Befiger berfelben geben bor, folche gefunden zu haben, biefes wird hierdurch Offentlich befannt gemacht, und nach Borschrift bes &. 31. Tit. 9. Theil I. bes Allgemeinen Landrechts biejenigen, benen bas Gigenthumsrecht auf Diefe Cache guftebet, hiermit aufgeforbert, fich fpateftens bis jum 2. Juni c. bei und gu melben, und ihr Gigenthume= recht nachzuweisen, wibrigenfalls wer= ben fie mit ihren Unspruchen an biefe Sachen praclubirt, felbige verkauft und mit bem dafur gelofeten Gelbe gufolge ber Borfchrift ber Gefete verfahren mer= ben wird.

Schroba ben 2. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Bekanntmachung

Die ben Gottfried Helmchenschen mi= norennen Kindern angehörige in Peter= fuwke ohnweit Samter belegene Bind, bauer-Wirthschaft, deren Acher 11 Sus fen betragen, wovon bas Winterfeld mit einem Gaateinfall von 26 Diertel Rog= gen und Weißen gehorig bestellt und ein= gefaet ift, nebit dem dazu benothigten und vorhandenen Commer-Saat-Getrei= de aller Urt, Bieh-Inventario und Wirth= schafte-Gerathschaften, fo viel ale gum Betriebe ber Wirthschaft erforderlich ift, foll in Folge Auftrage bes Konigl. Land=

szego złoty krzyż z napisem "Virtuti militari Anno 1792

pro Rege et Patria."

Posiedziciele tychże rzeczy twierdzą że takowe znaleśli, to się wiec do publicznéy wiadomości podaie. według przepisów Prawa Kraiowego S. 31. Tit. 9. Części I. wszyscy się ci zapozywaią, którym własność tychże rzeczy przysłużać ma, aby się naypóźniey w dniu 2. Czerwca r. b. w Sądzie naszym zgłosili, i własność swoie udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi zostaną prekludowani, sprzedaź tychże rzeczy nastąpi, a z zebranemi ztąd pieniedzmi postąpi się według przepisów prawnych.

Sroda dnia 2. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Pozostałym po Gottfrydzie Helmchen maloletnim dzieciom należące, w Pietrkowkach blisko Szamotuł położone chłopskie gospodarstwo czynszowe, składaiące się z 11 huby gruntu, na którym w polu zimowym przyzwoicie uprawnym 26 wierteli żyta i pszenicy obsiano, oraz do reszty pola iarzynnego potrzebnego w różnych gatunkach zboża, zasiewu, inwentarzy, porządków gosgodarczych, tyle ile do obchodu tegoż gospodarstwa potrzeb wymaga, ma z zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego

gerichts zu Posen von George b. J. ab auf 3 nach einander folgende Jahre an ben Meistbietenden verpachtet werden.

Heril b. J. fruh um 9 Uhr am Orte zu Peterkumte anberaumt worden, wozu kautionsfähige Pachtlustige eingeladen werden.

Samter ben 28. Marz 1827. Der Friedensgerichts=Aftuar, Schulz. Poźnańskiego od S. Woyciecha r. b. na 3 po sobie idące lata, więcey daiącemu wydzierzawione być.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 23. K wietnia r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu Pietrkowki, na który kaucyą złożyć zdolnych, i ochotę do téy dzierzawy maiących się wzywa.

Szamotuły d. 28. Marca 1827, Aktuaryusz Sądu Pokoiu. Schulz.

Die geehrten herren Subscribenten = Unnehmer auf das Landwirthschafts = Register für Gutsbesitzer und Wirthschafts= Beamte,

werden ersucht, bis jum 20. April c. ihren Eremplar = Bedarf anzuzeigen. E. A. Simon's Buchhandlung in Pofen.

Be kanntmachung.
Es ist in einer nicht unbedeutenden Provinzial=Stadt ein ganz neues Etablisses ment, bestehend aus einem Istockigen Hause, Stallungen, Brau= und Brennerei=Anlage, und einer Ziegelei, sogleich aus freier Hand zu verkaufen, nähere Auskunst hierüber ertheilt hieselbst der Mühlenbesitzer
Posen den 6. April 1827.

Montag als ben 16. April werbe ich einen Ball geben. Peter Lubtke.